## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligeng=Comtoir im Posthause.

Nic. 136. Donnerstag, den 7. Juni 1838.

Ungekommene Fremden vom 5. Juni.

Die herren Rauft. Biefenthal und Salamon aus Berlin, Gr. Raufmann Galinger aus Bronte, Sr. Raufin, Lemn aus Inomraclam, Sr. Raufin. Badt aus Graß, I. in Do. 5 Sapiehaplaß; Die Brn. Commiff. Wollheim und Reumann aus Breslau, I. in Do. 33 Jubenfir.; Sr. Grofe, Doftor ber Philosophie und Dber-Lehrer, aus Stargard in Pommern, I. in No. 23 Ballischei; Gr. Wollforfirer Schallmeper aus Berlin, I. in Do. 4 Linbenftr.; Die Ben, Raufl. U. Mentheim und Rebel und fr. Commiff. Tobias aus Berlin, fr. Guteb. Fubti aus Lefchwig, I. in Do. 3 Salbborf; Br. Guteb. v. Mielesti aus Rarne, Br. Guteb. v. Zoltow= efi aus Ujago, f. in Do. 15 Breslauerftr.; Gr. Pachter Urbanowicz aus Chabsto, I. in No. 30 Ballischei; Sr. Guteb. v. Zuchlinsfi und Frau Guteb. v. Miforefa aus Bulejemo, I in Do. 30 Breslauerftr.; Gr. Guteb. v. Biegansti aus Citowto, Br. Guteb. v. Zafrzewefi aus Smogorzewo, I. in Do. 41 Gerberfte.; Sr. Guteb. v. Beredinski aus Chocifzewice, I. in Do. 7 Bafferfir.; Sr. Raufir. Mofes aus Grunberg, fr. Raufm. Kurzig aus Rafwit, fr. Raufm. Rasper aus Filebne, Die gen. Rauff. Lewn, Mendelfohn und Berlin aus Birnbaum, Sr. Guteb. Alexander aus Neuftabt af2B., I. in No. 5 Sapichaplat; fr. Gutebefiger v. Radomefi aus Grapti, Sr. Guteb. v. Radomeli aus Chlapowo, fr. Braueigner Beigt aus Ralifd, Gr. Dekonomie-Commiff. Jenfch aus Schonlante, Br. Probft Gzudi aus Pogorzele, Sr. Guteverwalter v. Juftineft aus Kruchowo, Sr. Pachter v, Wibner aus Strzwermo, f. in Do. 15 Breiteftr.; Br. Graf v. Radomineti aus Jaraczon, Br. Kaufm. Releffen aus Machen, Gr. Kaufm. Minoprio aus Frankfurt a/M., Sr. Raufm. Robn aus Burgburg, Die Brn. Wollhandler Gebruder Markwall aus Berlin, Gr. Guteb. Roch aus Beite, Frau Guteb. v. Rlobuchoweta aus Polen, l. in No. t St. Martin; Br. Ugent Lewy aus Breslau, Fr. Kaufm, Marchwald

aus Berlin, I. in Do. 21 Bilh. Gtr ; Br. Guteb, v. Goelinomeffi aus Cabifavnet. 1. in Do. 23 Ballifchei; Br. Guteb. Sturgel aus Meferig, I. in Do. 4 Lindenftr .: bie Brn. Zuchfabrifanten Rottfe, Wilbe, Schmidt, Lehmann, Schulz und Rubis ger aus Torfie, 1. in Do. 47 St. Abalbert; bie Brn. Raufl. Frauftadt, Galinger und Saimann aus Czarnifau, Sr. Rentier Michaelis aus Breslau, Sr. Dachter Roppe aus Poragin, fr. Gutbbefiger Bannachowicz aus Zielino, I. in No. 45 St. Abalbert.

- schollene:
  - Frauftadt wohnhaft gewesene Schuh= macher Unton Gierlich, Cohn bes Ginliegere Frang Gierlich aus Deuborf, Leobichuter Rreifes, feit uns gefahr 15 Jahren abwefend;
  - 2) ber am 12. Mars 1792 zu Dfiro. wo geborne Johann Gottlob Than, Sohn bes bort verftorbenen Schmie= bemeifters George Friedrich Than, abmefend feit etwa 19 Jahren;
  - 3) ber am 25ften Dezember 1797 gu Dirowo geborne Johann Benjamin Than, Bruber bes borigen, feit 18 Sahren etwa abwesend,
  - 4) bie am 18. Mai 1755 gu Dameborf geborne Unna Elifabeth Stumpe, vers wittwete Rluge, gulett im Birn= baumer Rreife wohnhaft, feit etwa 40 Jahren abwesend;
  - 5) der am 20. August 1782 getaufte Roch Joseph Banbureti, Sohn bes

Bekanntmachung. Auf An- Obwieszczenie. Na wniosek swych trag ihrer Curatoren und refp. nachsten krewnych naybliższych i resp. kura-Berwandten werben nachstehende Bers torow, nastepnie wymienione osoby. iako to:

1) ber am 4. Juni 1797 geborne, gu 1) Antoni Gierlich szewc, na dniu 4. Czerwca 1797 roku urodzony, w Wschowie zamieszkały były, syn Franciszka Gierlich komornika z Noweywsi, powiatu Leobszyckiego, od około lat 15stu nieprzytomny;

2) Jan Bogusław Than na dniu 12. Marca 1792 roku w Ostrowie urodzony, syn zmarłego tamże Woyciecha Fryderyka Than maystra szewieckiego, od około lat 10stu nieprzytomny;

3) Jan Benjamin Than, na dniu 25. Grudnia 1797 roku w Ostrowie -urodzony brat poprzednio wzmiankowanego, od około lat 18. nieprzytomny:

Anna Elżbieta Stumpe owdowiała Kluge, na ostatku w powiecie Międzychodzkim zamieszkała, od około lat 40stu nieprzytomna;

Roch Józef Bandurski, na dniu 20. Sierpnia 1782 r. ochrzco. verstorbenen Schneibers Walentin Bandurski zu Posen, seit etwa 40 Jahren abwesend;

- 6) ber zu Schrimm wohnhaft gewesene Schiffbauer Gottlieb Sturmer, seit etwa 30 Jahren abwesend;
- 7) ber am 2. Januar 1783 zu Rawitsch geborne, seit bem Jahre 1801 von bort abwesende Tischlergeselle Stephan Schulz;

8) die seit etwa 40 Jahren abwesende Marcianna Mrowinska aus Kosten, Tochter bes Walentin Mrowinski aus Kosten;

9) ber am 14. September 1780 getaufte Mathaus Jax aus Schrode, Sohn bes Andreas Jax, seit bem Jahre 1807 abwesend;

10) ber am 11. Februar 1790 getaufte Balentin Jax, Bruber bes vorigen, feit bem Jahre 1809 abwesend;

- Marianna Jar, Schwester des vorigen, seit dem Jahre 1809 abwefend;
- 12) ber am 16. Oktober 1803 getäufte Johann Christian Koscher, Sohn bes Eigenthumers Christian Koscher aus Czarnuteker hauland, seit bem Jahre 1822 abwesend;

13) ber seit etwa 40 Jahren abwesende Schuhmachergeselle Christian Forberg aus Bentschen, Sohn des ny, syn Walentego Bandurskiego krawca zmarłego z Poznania, od okolo lat 40stu nieprzytomny;

6) Bogumił Stuermer budownik okrętowy w Szremie zamieszkały były, od około lat 3ostu nie-

przytomny;

7) Szczepan Schulz stolarczyk, na dniu 2. Stycznia 1783 r w Rawiczu urodzony, od roku 1801 ztamtąd oddalony;

8) Marcyanna Mrowińska z Kościana, córka Walentego Mrowińskiego z Kościana, od około lat

40stu nieprzytomna;

9) Mateusz Jax z Szrody na dniu 14. Września 1780 r. ochrzcony, syn Andrzeja Jax od roku 1807 nieprzytomny;

10) Walenty Jax brat poprzedniego, na dniu 11. Lutego 1790 roku ochrzeony, od roku 1809 nie-

przytomny;

Marca 1786 r. ochrzeona, sior stra poprzedniego od roku 1809 nieprzytomna;

12) Jan Krystyan Koscher na dniu 16. Października 1803 roku ochrzcony, syn Krystyana Koscher okupnika z olendrów Czarnuteckich, od roku 1822 nieprzytomny;

13) Krystyan Forberg szewczyk z Zbąszyna, syn gaydarza Bogumiła Forberg ztamtąd, od około Bodpfeifers Gottfried Forberg

14) ber seit mehr als 40 Jahren abwefenbe Ludwig Zwierzchowski, Sohn
bes zu Grzebinisto verstorbenen
Wirthes Kranz Zwierzchowski,

fo wie bie von biefen Abmefenden etwa guruckgelaffenen unbefannten Erben, biers durch aufgefordert, in bem an ordents licher Gerichteftelle auf ben 20. De= gember 1838, Vormittage fo Uhr, por bem Referendarius Berndt angefets ten Termine, oder vorher bei bem un= terzeichneten Gerichte, ober in teffen Re= giftratur fich perfonlich ober fcbriftlich gu melden, bon ihrem Leben und Aufenthalt Nachricht ju geben, und barauf weitere Unweifung zu gewartigen, widrigenfalls Die Berfchollenen fur tobt erflart, ihre unbefannten Erben mit bem Unfpruch auf beren Berlaffenschaft prafludirt und Diefe ben befannten und legitimirten Erber werden ausgeantwortet werden.

Pofen, ben 17. Februar 1838.

Konigi Ober = Landesgericht.
I. Abtheilung.

2) Der Goldarbeiter Tobias Fiegel und die Amalie Levy hierfelbst, haben mittelst Shevertrages vom 25. v. Mts. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur deffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Posen, am 7. Mai 1838. Konigl. Preuß. Lands und Stadts Gericht. lat 40stu nie przytomny;

14) Ludwig Zwierzchowski syn zmarłego w Grzebinisach włościanina Franciszka Zwierzchowskiego, od przeszło lat 40stu nieprzytomny;

iako też sukcessorowie nieznajomi, którzyby przez nieprzytomnych powyższych pozostawieni byc mogli, wzywaią się, aby się w terminie na dzień 20. Grudnia 1838 zrana o godzinie 10téy przed Ur. Referendaryuszem Berndt w mieyscu zwykłém posiedzeń sądowém wyznaczonym, lub wprzody w Sądzie podpisanym, albo téż w Registraturze iego osobiście, lub piśmienie zgłosili, i następnie dalszego oczekiwali rozrzą. dzenia w razie bowiem przeciwnym, zaginioni za zmarłych uznani, sukcessorowie ich nieznaiomi z pretensyami do ich pozostałości prekludowani, ostatnie raczéy sukcessorom ich zna iomym i wylegitymowanym, wydane zostaną.

Poznań, dnia 17. Lutego 1838. Król. Główny Sąd Ziemiański. Wydziału I,

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomcści, że Tobias Fiegel i Amalia Levy w mieyscu, kontrak tem predślubnym z dnia 25go m. z., wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 7. Maja 1838. Król. Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

gerichterath Guffan Marfchner gu Rros mości publiczney, że Ur. Gustaw toidin und bas Fraulein Emilie Rauf Marschner, Radzca Królewskiego Sahaben mittelft Chevertrages vom 10ten du Ziemsko-mieyskiego w Krotoszy-April c. Die Gemeinschaft Der Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hier= burch gur offentlichen Kenntniß gebracht wird. Rrotofdin, ben 28. April 1838.

Ronigl. Preug. Land= und ober soi Stadtgericht. oniecen

remod égantyadae, o pev

3) Der Rouigliche Land = und Stadt= Podaie sie ninieyszem do wiadonie i Panna Emilia Kautz, kontrak. tem przedślubnym z dnia 10. Kwietnia r. b., wspólność maiątku i do. robku wyłączyli.

Krotoszyn, d. 28. Kwietnia 1838. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

Bekannemachung. Um 22. Suni c. Morgens 8 Uhr werden in Dia= fteczfo bie jum Schafer Abam Schulge iden Dachlaffe geborigen 135 Stud Mutterichaafe, theils mit theils ohne Pammer, 144 Stud hammel und 45 Stud Jahrlinge, gewohnlicher Race, fo wie die diesiahrige Wolle offentlich an ben Meifibietenden, gegen fofortige baare Bablung in Courant, bertauft, wogu Raufluftige bierdurch eingeladen werben.

Lobsens, ben 2. Juni 1838.

Ronigl, Land= und Stabt= Gericht.

Obwieszczenie. W terminie dnia 22. Czerwca r. b. zrana o godzinie 8méy beda w Miasteczku do pozosta, łości Adama Schultza owczarza należące owce, mianowicie 135 maciorków częścią z iagniętami częścia bez iagniat. 144 skopów i 45 iarlaków rasy zwyczayny niemnie y tegoroczna wełna naywiecey daiacemu publicznie za gotową natychmiastową zapłatą w kurancie sprzedawanemi; na któ. reń się chęć kupienia maiących zapozywaią.

Łobżenica, dn. 2. Czerwca 1838. Król. Pruski Sad Ziemsko-Mieyski.

Muf bem Grunbftud Do. 199 gu Rempen find Rubr, III. 5) Proclama. No. 2. ex Decreto bom 30. September 1804 fur Mener Ehrlich auf Grund einer Obligation von bemfelben Tage als Darlehn 220 Rthlr. eingetragen worden. Meyer Chrlich hat burch Ceffion vom 17. November 1819 biefe Forderung an ben Schneiber Frang Scholz übereignet, bas Sppothefen-Dofument über biefe Poft aber ift verlohren gegangen. Der frubere Inhaber biefes Inftrumente ober beffen Er= ben, Ceffionarien, ober biejenigen, die fonft in feine Rechte getreten find, merben Daher hiermit aufgeforbert, in bem in unferem Gerichte Lofale vor bem herrn Land=

und Stadt Gerichts Math Zembsch auf den 10. September c. anberaumten Termine ihre diesfälligen Gerechtsame wahrzunehmen, widrigenfalls das Dokument amortisitt werden wird. Rempen, ben 6. April 1838.

Dreuß, Dreuß, Dand= und Stadtgericht. bies bied

6) Bekanntmachung. Der Mühlenbesitzer Ferdinand Reglaff zu Altemühle bei Schönlanke, beabsichtigt neben feiner Mahlmühle eine Schneidemühle anzulegen und hat den landespolizeilichen Konfens bazu nachgesucht.

Es werden demnach alle diejenigen, welche sich zu Einsprüchen gegen diese Unlage berechtigt glauben, hierdurch aufge, fordert, ihre etwanigen Einwendungen dagegen bei dem unterzeichneten Landerathlichen Amte innerhalb einer präkluste vischen Frist von 8 Wochen auzumelden.

Mach Ablauf viefer Feift wird kein Miberfpruch weiter beruckfichtigt, fonbern eventualiter ber Konfens ertheilt werden.

Czarnifau, ben 31. Mai 1838.

Ronigl. Landrathe = 21 mt.

Obwieszczenie. Właściciel młyna nazwanego Altmühle przy Trzciance, Ferdynand Retzlaff zamyśla obok swego młyna Tartak założyć, dopraszaiąc się na ten przedmiot rządowego policyinego konsensu.

Wzywa się przeto ninieyszém wszystkich tych, którzyby mniemali mieć prawo opozycyą przeciw temu założeniu czynić, aby swoie w tey mierze mniemaiące powody do niedozwolenia w przeciągu 8 tygodni pod prekluzyą podpisanemu Urzędowi Radzca Ziemiańskiemu donieśli.

Ile po upłynieniu pominionego czasu na żaden przeciwny wniosek zważano nie będzie, i raczey owszem domagaiący konsens udzielonym zostanie.

Czarnkowa, dnia 31. Maja 1838. Król. Urząd Radzco Ziemiański.

- 7) Seffern Abend um 8 Uhr entschlief fanft zu einem bestenn Leben unser geliebter Bater, der vormalige Landgerichte-Rath und Justiz-Commissarius Joseph Schulz. Den verehrten Freunden und Bekannten des Berstorbenen diese ergebene Anzeige. Posen, den 4. Juni 1838. Die Hinterbliebenen.
- 8) Konzert zum Besten der hiefigen Baifenanstalten, Donnerstag ben 7ten Juni Nachmittags 4 Uhr im Hotel de Dresde, unter Mitwirkung bes Cheilien- Bereins.

9) Die Versammlungen bes Mufit-Vereins werben vom 1. Juni ab bis Enbe September b. J. ausgeseigt. Das Nahere hieruber wird der geehrten Geseuschaft burch ein Circulaire naber bekannt gemacht werben.

note Pofen, ben 1. Juni 1838, um weren den angele annadeitere en e eine !

Der Borftanb bes Mufit = Bereins.

10) Stettiner Dampfschifffahrt. Während bes Monats Juni wird das Dampfschiff Dronning Maria, Capt. Saag, an jedem Donnerstag Mittag 12 Uhr von hier und an jedem Montag Mittag 12 Uhr von Copenhagen abzugehen;

das Dampfichiff Kronprinzessin, Capt. Bluhm, aber vom Iften bis 20ften Juni an jedem Montag und Donnerstag Morgen von Stettin, und an jedem barauf folgenden oder zweiten Tage, nach Convenienz etwaniger Bugfirungen,

bon Swinemunde erpedirt merben.

Mit bem 21sten Juni beginnt es seine regelmäßigen Fahrten während ber Swincmunder Badezeit, so daß es an jedem Dienstag und Sonnabend Mittag 12 Uhr und an jedem Donnerstag Morgens 8 Uhr von Stettin, und an jedem Montag, Mittwoch und Freitag Morgens 8 Uhr von Swinemunde abgeht.

Stettin, ben 31. Mai 1838.

A. Lemonius.

- 11) Reues Stabliffement. Die Tapisseriewaaren handlung von A. Etstinger (Posen am Markt No. 80), empsiehlt ihr ganz neu und vollständig affortirtes Lager aller dieses Fach berührenden Gegenstände, als: Seide, Perlen, Wolste, Strickgarnere.; ferner eine besonders große Auswahl der neuesten Stickmuster, und verspricht auf Sachkenntniß fußend ihren geehrten Abnehmern vollkommene Dienste und recht reelle Bedienung zu leisten.
- 12) Saamen , Offerte. Frische helle weiße Kleesaat pro Schfl. 9 Athlr., frische helle rothe Kleesaat pro Schfl. 8 Athlr., Sporgel-Gras (Knorich) pro Schfl. 1 Athlr. 20 fgr., Franz. Lucerne pro Pfund 9 fgr., Riefen = oder Bunder Rlee pro 200 Korn 6 fgr., so wie alle Gorten bkonomische Futter-Graser = und Gemuse Saamen, empsiehlt die Saamenhandlung: Gebrüder Auerbach, Buttelfir.
- 13) Gefrornes acht Baiersches Lagerbier von feltener Gute, das Flaschchen 5 fgr., acht Baiersches Lagerbier von bester Qualität, das Seidel 3 fgr. 6 pf., Breslauer Lagerbier bas Seidel 2 fgr. 6 pf., das Flaschen 2 fgr. ift zu haben bei Julius Heinisch, alten Markt No. 70.

- Meister bei Louis Falt in Posen, Markt No. 89. Mein jest sehr reichhaltig affortirtes Commissions-Lager ausgezeichnet guter und schoner Flügel- und Tafel-PianoForto's in verschiedener Größe und Form, empfehle ich jum gegenwärtigen Bolls
  markt einem hachzuverehrenden Publikum zu hochgeneigter Beachtung, stelle die
  reellsten Fabrikpreise und leiste die nottige Garantic. Den besten Beweis für die
  unbedingte Borzüglichkeit meiner Instrumente führe ich unstreitig dadurch, daß ich
  dem Instrumentenbauer auf seine eigenen Kosten diesenigen Instrumente sofort zurücksende, welche bei der, durch unpartheissche Sachverständige mit ihnen hierorts
  vorgenommenen strengen Prüfung durch innere Güte der Empfehlung nicht wahrhaft würdig erscheinen. Dies allein schon verbürgt mir den Borzug vor jedem Handler, welcher seine aufgekansten Instrumente an den Mann zu bringen suchen muß.
- 15) Wegen Orts-Beranderung find, Breitestraße No. 14 in ber ersten Etage verschiedene Meubels von Mahagoni und Birken, worunter auch ein Mahagoni-FlugelFortepiano mit 7 Oktaven nach neuester geschmachvollster Art, billig zu verkaufen.
- 16) Bollverkauf. Die Wolle bes Dominii Karna, und Bode stehen im Hotel de Saxe allhier.
- 17) In der Wronker Straße No. 16 ist jum 1. Oktober d. J. die ganze zweite Etage, bestehend aus 4 Stuben, 1 Ruche, 1 Boden, 1 Keller, 1 Kammer, 1 Holzstall, einem gemeinschaftlichen Trockenboden und Stallung zu 2 Pferden, so wie eine Wohnung im dritten Stocke aus zwei Stuben und drei Kammern, zusammen oder theilweise zu vermiethen. Nahere Ausfunft daselbst eine Treppe boch.
- Treitag ben Sten Juni c. Brillant Illumination mit Bengal = Beleuchtung und großes ftart besetztes Trompeten und Pauken = Konzert, im Rubickischen Garten, Gartenstraße No. 4. Billets sind bei dem Kaufmann herrn Binder das Dugend für 1 Rthir. 15 fgr. zu bekommen, Entrée an der Kasse à Person 5 fgr. Kinder 2½ fgr. Anfang 6 Uhr. Ende 11 Uhr. Bei eintretendem Regenwetter findet dasselbe Montag den 11ten statt.
- 19) Unzeige. Ein neuerbautes hans, bestehend aus 4 heizbaren Stuben, Dachkammern, Boden, heller Ruche nehft Keller, Holzgelaß und ein kleines Gartschen ist zu billigen Preisen von Johanni d. J, zu vermiethen in der Backerstraße no. 11. nahe der St. Martinstraße